## Amtsblatt Temberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiei.

19. Listopada 1859.

19. November 1859.

(2145)

#### Kundmadjung.

Mr. 47951. Bei ber am 2. d. M. vorgenommenen 309. Berlofung ber alteren Staateschuld ift die Gerie Diro. 190 gezogen worden. Diese Serie enthält Hoffammer-Obligazionen, und zwar:

gu 4% Rr. 31284 mit zwei Zwanzigstel ber Kapitale. Summe, Dr. 32059 mit einem Achtel

Dr. 34124 mit ber Galfte

bann ju 5% bie Dr. 34656 bis incl. 35101 mit ihren gangen Rapitale: Cummen, im gefammten Rapitalebetrage von 1,217.033 fl. 36 fr. und im Binfenbeirage nach bem herabgefetten Binfenfuße von 24.527 ff. 11 fr.

Diefe Obligazionen merten nach ben Bestimmungen bes Allerbechften Patentes vom 21. Marg 1818 auf den ursprünglichen Binsfuß erhöht, und in so ferne diefer 5% erreicht, nach dem mit ber Rundmachung tes Finang-Ministeriums vom 26. Oftober 1858 Bahl 5286 F. M. (R. G. Bl. Rr. 190) veröffentlichten Umftellungs-Daß- fabe in auf öfterr. Währ. lautende 5% Obligazionen umgewechselt. Auch fur Obligazionen, welche in Folge der Verlofung auf ben

ursprünglichen, aber 5% nicht erreichenden Binefuß erhöht werden, erhalt ber Gläubiger auf Berlangen nach Maggabe ber, in ber oben ermahnten Kundmachung enthaltenen Bestimmungen, 5% auf öfterr. Bahrung lautende Obligazionen.

Bas in Folge Defretes bes h. Finang-Minifteriums vom 4. b.

M. 3. 6250 gur allgemeinen Kenntniß gebracht mird. Won ber galigischen f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 10. November 1859.

G b i f t.

(2149)Ntro. 39665. Vom Lemberger f. f. Landesgerichte wird kundgemacht, daß zur Befriedigung ber von ber galig. Epartaffa miber die Cheleute Auton und Agues Szeptyckie, Fr. Marianna und herrn Ludwig Skarbek mittelst Urtheils vom 21. April 1857 3. 2790 ersiegten Summe von 1520 fl. 27 fr. KM. sammt 5% Zinsen vom 15. Juni 1854, den mit 14 fl. 24 fr., 11 fl. 3 fr., 15 fl. KM. und 23 fl. 75 fr. o. 28. jugefprochenen, fo wie den gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 35 fl. 80 fr. o. B. jugesprochenen Grefugionstoften, bie exetutive Feilbiethung des auf dem Grunde sub Nro. 268 2/4 neu aufgeführten Dom. 28. p. 104. n. 19. haer. und Dom. 151. p. 281. n. 20. haer. auf den Ramen der Cheleute Anton und Agnes Szeptyckie intabulirten Saufes fammt bem bagu geborigen Grundaniheile, ferner ber Fr. Marianna de Wożniakiewicze Skarbek und ber Dachlagmaffe des Johann Skarbek gehörigen, sub Nro. 268 2/4 gelegenen Realität unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werden wird :

1) Bum Ausrufepreise wird der gerichtlich ethobene Schatunge-

werth mit 5435 fl. R.M. angenommen.

2) Jeder Raufluftige ift gehalten ben Betrag von 250 fl. RDR. im Baaren als Babium ju Sanden ber Ligitagions-Kommiffion ju erlegen, welches bem Deiftbiethenden in bas erfte Drittel bes Raufbreifes eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten aber gleich nach been-

Digter Berfteigerung jurudgestellt werben wird.

3) Der Erfteher ift verpflichtet 1/3 bes angebothenen Raufschil. lings binnen 30 Tagen nach Buftellung bee, ben Ligitazioneaft geneh. migenden Bescheibes im Baaren mit Ginrechnung bes Babiums an das gerichtliche Depositenamt zu erlegen. Die übrigen 2/3 bes Raufbreises aber hat der Erfteher binnen 30 Tagen nach Buftellung ber Bahlungsorbnung der Sypothekarforderungen gu Gerichtshanden, oder gu Danden ber barin angewiesenen Glaubiger zu bezahlen, und bis biese Bahlung erfolgt, von diefen 2/3 bes Raufpreises die, vom Tage ber Phyfifden Uebernahme ber erfauften Realitat ju berechnenden 5% Binfen halbjahrig vorhinein an das Gericht abzuführen.

4) Der Raufer ift gehalten, die auf ber erstandenen Realitat intabulirten Schulden nach Maßgabe seines Meistbothes zu überneh. men, wenn der eine ober ber andere Gläubiger seine Forderung vor

ber Auftundigungefrift nicht annehmen wollte.

5) Sobald ber Raufer 1/3 bes Raufpreifes erlegt, wird ibm bas Eigenthumedefret ausgefertiget und er ale Gigenthumer der erftande. hen Realität, jedoch nur unter ber Bedingung intabulirt werden, baß Bleichzeitig auch die Intabulirung des rückftandigen Raufschillings fammt Intereffen im Laftenftande ber erkauften Realität auf feine Roften erwirft werbe; sodann wird bie erfaufte Realität in ben phylichen Besit übergeben, und alle barauf intabulirten Schulden geloscht und auf den Raufschilling übertragen merben.

6) Die Gebühren fur bie Uebertragung bes Gigenthums und für die Intabulazion bes Raufschillings hat der Ersteher aus Gige-

nem ju tragen.

7) Sollte ber Raufer welcher immer ber obigen Bebingungen nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Roften eine Religis tagion ausgeschrieben, und bie fragliche Realitat in einem einzigen Obwieszczenie.

Nr. 47951. Na przedsięwziętem dnia 2. b. m. 309. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciagnieto seryę nr. 190.

Serya ta zawiera obligacye kamery nadwornej, a mianowicie po 4% nr. 31284 z dwudziestą drugą częścią sumy kapitałowej,

nr. 32059 z ósmą częścią sumy kapitalowej,

ar. 34124 z połową sumy kapitałowej;

następnie po 5% nr. 34656 az włącznie 35101 z całemi swemi sumami kapitałowemi, w ogólnej kwocie kapitałowej 1,217.033 21. 36 kr. i w kwocie procentowej według znizonej stopy procentowej 24.527 zł. 11 kr.

Te obligacye będą według przepisów najwyższego patentu z 21. marca 1818 podwyższone na pierwotną stopę procentową, i jak dalece ta stopa osiągnie 5%, według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa skarbu z 26. października 1858 l. 5286 F. M. (dz. p. państwa nr. 190) zamienione na 5% obligacye opiewające na walutę austryacką.

Także za obligacye, które z powodu losowania bedą podwyższone na pierwotną, ale nieosiągającą 5% stopę procentową, otrzyma wierzyciel na żądanie według przepisów, zawartych w powyżej wymienionem obwieszczeniu, 5% (procentowe) na austryacką walutę

opiewajace obligacye.

Co się na mocy dekretu wysokiego ministeryum skarbu z 4.

b. m. l. 6250 podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, 10. listopada 1859.

Termine auch unter bem Gagungewerthe, um mas immer für eiren Preis veraußert meiten, mobei bas erlegte Badium und ber eima erlegte Raufichilling fur verfallen ertlatt, und ber moritruchige Raufer für jeden hieraus entspringenden Schaden verantwortlich bleibt.

8) Der Ersteher ift gehalten einen in Lemberg anfaffigen Bevollmächtigten dem Gerichte namhaft zu machen, dem alle Beicheite zugestellt werden follen, wibrigens lettere im Gerichtelokale mit ter Birfung ber Buftellung zu eigenen Banden angeschlagen werden murben.

9) Bu biefer Berfteigerung mirb ein einziger Termin auf ben 26. Janner 1860, 10 Uhr Bormittags anberaumt, und bie fragliche Realis tat auch unter bem Schähungswerthe um welchen Preis immer verkauft werben.

10) Sinficulich ber auf ber zu verfteigernden Realitat haftenden Laften werden die Rauflustigen an die Stadttafel, binfichtlich ber

Steuern an bas Lemberger f. f. Steueramt gewiesen.

Sievon werden die dem Bohnorte nach unbefannten Gläubiger, als: Simon Hermann, Laura Zalwowska, Selig Zimels, Mayer Altstädter, ferner alle Jene, welche nach dem 26. Februar 1858 bings liche Rechte auf diese Realität erworben hatten, ober noch erwerben murden, bann alle Jene, benen ber gegenwärtige Befcheib aus mas immer für einer Urfache nicht jugeftellt werden konnie, burch ben ihnen sowohl zu biefem, als auch zu allen nachfolgenden Alten in ber Berfon bes Advofaten Dr. Maciejowski mit Substituirung bes Abvofaten Dr. Madejski bestellten Rurator und burch Edfite verftanbiget.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichts. Lemberg, am 3. November 1859.

(2154)G b i f t.

Mro. 47076. Bom f. f. Lemberger Landes- als Sandels- und Bechselgerichte wird bem herrn Franz Jahn mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber ibn Jacob Ohne ein Befuch um Zahlungsauflage der Wechselsumme pr. 87 fl. 9 fr. RM. oder 91 fl. 50 fr. b. 2B. f. R. G. angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 17. November 1859, 3. 47076, bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes belangten Franz Jahn unbefannt ift. fo hat bas f. f. Landesgericht ju teffen Vertretung und auf feine Befahr und Kosten den hiefigen Laudes = und Gerichte = Abvokaten Dr. Malinowski mit Substituirung des Advokaten Dr. Madejski als Rura. tor bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Ga.

ligien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Gbitt wird bemnach ber Mitbelangte erinnert, zur rechten Beit entweder felbst biergerichts zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anbern Sachwalter ju mablen und biefem f. f. Lanbesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Bom k. k. Landess als Handelss und Wechselgerichte.

Lemberg, am 17. November 1859.

Rundmachung.

(1)Mro. 29092. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte wird befannt gemacht, bag über Unsuchen bes Sypothefarglaubigere Berrn Michael von Tustanowski die Religitagion des im Zolkiewer Kreise gelegenen, am 20. Janner 1853 an Chaim Steingrab um ben Bestboth von 56.625 fl. 30 fr. RM, öffentlich veräußerten Gutes Zurawce auf Roften und Gefahr des vertragebruchigen Chaim Steingrab in einem einzigen auf ben 13. Janner 1860 um 10 Uhr Bormittage festgefetten Termine unter nachstehenden Bedingungen bei diesem f. f. Lanbesgerichte mird abgehalten merben :

1) Bum Ausrufspreise biefes Gutes, ausschließlich ber Urbarial-Entschädigung, wird ber von Chaim Steingrab geschehene Meiftboth in ber Summe von 56 625 fl. 30 fr. RM., oder 59.456 fl. 771/2 fr. B. W. angenommen. Sollte aber Riemand biefen oder einen höheren Breis biethen, mird bas Gut Zurawce auch unter biefem Ausrufepretfe um jeden Anboth veraußert und bem Beftbiethenden überlaffen

merden.

2) Jeber Kaufluftige ift gehalten vor Beginn ber Berfteigerung ein 5% Babium im Baaren oder in galig. Sparfaffebucheln, oder in auf den Ueberbringer lautenden Pfandbriefen der galig. ffant. Rredit: anstalt mit allen Rupone und Talone, welche Pfandbriefe nach dem in ber letten Lemberger Beitung erfichtlichen Rurse merben verrechnet werben, bei ber Berfieigerungs : Kommiffion zu erlegen. Bon biefem Erlage werden jedoch (was auch früher geschehen) die in vorzuge= weiser Prioritat vortommenden Glaubiger, ale Michael von Tustanowski und Karl von Reuss befreit, und jeder derfelben wird bered : tiget fein, auch ohne Erlag bes Badiums, jedoch nur insoferne mitzu-Itgitiren, als er fich vor ter Berfteigerunge . Commiffion ausweisen werbe, bas Babium auf feiner erfiegten Summe pr. 12.000 fl. Dom. 198. p. 41. n. 264 on. und 2000 Dufaten n. 269. on. am erften Plage verfichert ju haben.

3) Der Meiftbiethente bleitt gehalten die eine Galfte des gemachten Meiftbothes mit Ginrechnung bes Babiums binnen 30 Tagen nach Buftellung bes Befcheites über ten zur Gerichtemiffenschaft genoma menen Berfieigerungeoft im Baaren ober in obgedachten Sparkaffebucheln, ober in Pfandbriefen nach bem letten Kurfe berechnet, zu Gunften der Sppothekarglaubiger bes erstandenen Gutes gerichtlich gu erlegen, und üter die zweite Salfte des Raufpreises die gerichtlich legalifirte Chulburfunde, in welcher bie Berbindlichfeit ber Bablung bes rudffandigen Meiftboth & und ber halbjährig decursive gu gablenden 5% Interessen ausgetruckt, nicht minter die Hopothek auf dem erstandenen Gute eingeraumt fein muß, in berfelben 30tagigen Frist

mit dem entsprechenden Intabulazionsgefuche beizubringen.

4) Der Meistbiethende bleibt berechtiget von der ersten Galfte bes Deiftbothes, Die auf tem Gute Zurawce Dom. 193. p. 373. n. 74., 137., 161., 162. und 164. on. ju Gunften ber erften öfterreich. Sparkasse einverleibte Residarlebenesumme pr. 18.905 fl. R.M. sammt ben vom 13. Marg 1855, oder allenfalls feit der letten Quittung rudftanbigen 5% Binfen und Roften infoferne in Abzug zu bringen, inmieferne bie Direktion ber Sparkaffe ober beren etwaiger Rechte. nehmer fich fur bie Liegenbelaffung ertlaren murbe.

5) Der Meiftbiethenbe ift gehalten, Die Forderungen berjenigen Gläubiger ju übernehmen und wird brrechtiget fein, teren Forderun= gerungen in ben Raufpreis einzurechnen, welche in bem fur bas erstandene Gut gemachten Deistbothe enthalten, liquid und laftenfrei find, und zwar nur infofein, als fich bie refpettiven Glaubiger für

beren Liegenbelaffung erklaren follten.

6) Bon bem Tage bes übernommenen phyfischen Befiges angefangen, hat ber Raufer ben rudfandigen Deifiboth mit jahrliden 5% Interessen zu verzinsen, die entfallenden Interessen halbjährig decursive an das Erlagsamt bieses f. f. Landesgerichts abzuführen und das Rapital, d. i. die andere Salfte des Kauspreises binnen 30 Tagen nach Buftellung ber fünftigen Bahlungeordnung entweder an das gerichtliche Depositenamt, ober unmitteltar an die angewiesenen Glaubiger zu leiften. Collie jedoch ber Meifibiethenbe mittlermeile bas Eigenthum liquider, ichulbenfreier, in den rudffandigen Deifiboth eintretenden Aftivforderungen erwerben, fo wird ihm das Recht gufteben, Rapital mit Rapital und Intereffen mit Intereffen zu kompensiren.

7) Sollte ber Meistbiethende einer ober der anderen Ligitazions= Bedingung nicht entsprechen, so wird auf feine Gefahr und Roften die Religitagion bes erftandenen Gutes ausgeschrieben, in einem eingigen Termine vorgenommen, und in biefem Termine bas Gut auch unter bem letten Kaufpreise bem Meiftbiethenden überlaffen merben.

8) Rachdem ber Erfteber tie erfte Galfte bee Raufpreifes berichtiget und bezüglich ber zweiten Salfte bie gedachte Schuldurfunde sammt dem Intabulazionegesuche vorgelegt haben wird, so wird ihm auf feine Roften das Gigenthumsbefret ausgefolgt, Derfelbe als Gigen= thumer bes erstandenen Gutes intabulirt und ihm ber phofische Befit besselben übergeben, nicht minder alle Lasten, mit Ausnahme ber Dom. 84. p. 308. n. 8. on. vorfemmenden Grundlast geloscht und auf ben Raufpreis übertragen werden. - Cowohl die Intabulazione. ale auch die Uebertragungegebühr bat jedoch ber Erfieher aus Gigenem ju tragen.

9) Die Uebergabe bes Gutes wird zeitgemaß mit allen bazumal angebauten oder anzubauenden Grunden, und mit allem bem, was zum fundus instructus gehört, an ben Erfteher geschehen, und falls einige Unfpruche gegen ben austretenben Gigenthumer bieffalls geltenb gemacht werden fonnten, wird bem Erffeber hiezu bas Recht einge= räumt, jedoch ohne jedweden Regreß an den Raufschilling oder an die veräußernde Maffe.

Den Kauflustigen bleibt freigestellt, ben Schähungkatt und bie Grundinventarien bes ber Berfteigerung ausgesetten Gutes in ber

Registratur bes Lemberger f. f. Landesgerichts einzusehen, auch mers den diefelben hinfichtlich des Tabularftandes der gedochten Guter an Die Landtafel gewiesen, und es steht denselben frei, fich von der Beschaffens beit dieses Gutes an Ort und Stelle durch Besichtigung die Ueber-

zeugung zu verschaffen.

Von diefer Versteigerung werden beibe Theile wie auch bet kontraktbrüchige Pächter Chaim Steingrab, bann alle hypothezirten Gläubiger, u. z. diejenigen, deren Wohnort befannt ift, ju eigenen Sanden, ober zu Sanden ihrer ausgewiesenen Bevollmächtigten, diejes nigen aber, beren Aufenthaltsort unbefannt ift, als: Josef Dobrzelewski, Franz Piątkowski, die Daffe nach Thekla Piątkowska, fer ner die Masse des Osias Ebel und des Schulim Selzer, des Josef Smulski und bee Kasimir Głogowski, bann bee Josef Szeptycki, ber Fr. Josefa Henner v. Hennersfeld, wie auch Isak Mandelkorn, ferner Eisig Rappaport, Leiser Horn, Peretz Willer, endlich alle Jene, denen der gegenwärtige, ober die funftigen in diefer Grefugioneange legenheit ergehenden Bescheide aus mas immer für einem Grunde nicht jugestellt merden fonnten, oder beren Rechte erft nach Ausfertigung des Landtafelauszuges gur Landtafel gelangen follten, burch ben für diefelben in der Berfon des Advofaten Jablonowski mit Gubftituirung bes Advofaten Malinowski bestellten Aurator und durch Edifte ver' ständiget.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 26. Oftober 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 29092. C. k. Sad krajowy lwowski niniejszem uwiadamia, iz na zadanie wierzyciela p. Michała Tustanowskiego relicytacya dóbr Zurawce w obwodzie zółkiewskim położonych, pod dniem 20. stycznia 1853 Chaimowi Steingrabowi w drodze publicznej licytacyi za sume 56.625 złr. 30 kr. m. k. sprzedanych, na karb i niebezpieczeństwo tegoż warunków ugody niedotrzymującego kupiciela w jednym na dzień 13. stycznia 1860 o godzinie 10. przed południem oznaczonym terminie pod następującemi warunkami od-

1) Cena wywołania tych dóbr (wyłączając wynagrodzenie za zniesiona pańszczyznę i powinności urbaryalne) stanowi się przy poprzedniej licytacyi przez Chaima Steingraba najwięcej obiecana kwota 56.625 złr. 30 kr. m. albo 59.456 zł. 77½ kr. wal. austr. Gdyby zaś tej lub wyższej sumy nikt nie ofiarował, w takim razie dobra sprzedać się mające także niżej ceny wywołania na tymze

terminie za jaką bądź cenę sprzedadzą się.

2) Kazdy chęć kupienia mający ma złożyć przed rozpoczęciem licytacyi tytułem wadyum czyli zakładu 5% ceny wywołania w gotówce, albo w książeczkach kasy galicyjskiej oszczędności, lub też w listach zastawnych towarzystwa kredytowego galicyjskiego na okaziciela opiewających, z przynależnymi odcinkami na odsetki i talonami, które listy zastawne według kursu ostatniego w Gazecie lwowskiej umieszczonego policzone i przyjęte będą. Wszelako od złożenia tego zakładu uwalciają się pierwszeństwo swych nalezytości posiadający wierzyciele, jako to: P. Michał Tustanowski i P Karol Reuss, z których każdy upoweżniony bedzie i bez złożenia zakładu do licytowania, jednakowoż tylko w tym razie, jeżeli się przed komisya licytacyę odprawiającą wywiedzie, że zakład na swych przysądzonych należytościach 12.000 złr. dom. 198. pag. 41. n. 264. on. i 2000 duk. n. 269. on. zabezpieczonych na pierwszem miejscu upewnił.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie jednę połowe ceny kupna włącznie z złożonym zakładem w 30 dniach po dorę czeniu sądowej uchwały na czyn sprzedaży wypaść mającej w gotówce, albo w książeczkach kasy oszczędności galic. lub listach zastawnych wyżej wymienionych, a według ostatniego kursu obliczo: nych, na rzecz wierzycieli na sprzedanych dobrach zabezpieczenych do sadu złożyć, zaś na drugą połowę ceny kupna zapis dłużny sądownie zawierzytelniony wystawić, w którym ma być wyrażon<sup>y</sup> obowiązek spłacenia resztującej ceny kupna i odsetków 5% od tegoż półrocznie z dołu płacić się mających, niemniej hypoteka <sup>na</sup> kupionych dobrach dla tegoż kapitalu z odsetkami dozwolona <sup>1</sup> tenże zapis dlużny z odpowiednią prośbą o intabulacye w tymże

samym terminie 30 dni przedłożyć.

4) Najwiecej ofiarującemu wolność się zostawia z pierwszej połowy ceny kupna należytość na dobrach Zurawce dom. 193. pag. 373. n. 74., 137., 161., 162. i 164. on. na rzecz pierwszej austry ackiej kasy oszczedności zabezpieczona w resztującej sumie 18 905 zlr. m. k. z odsetkami 5% od 13. marca 1855 lub też od ostatniego pokwitowania załegłemi i kosztami o tyle potracić, o ile dyrekcya kasy oszczędności albo tejże prawonabywca do dalszego pozostawienia jej przy hypotece się oświadczy.

5) Najwięcej ofiarujący, t. j. kupiciel obowiązany będzie na leżytości tych wierzycieli na siebie przyjąć, oraz umocowany zostaje takowe do ceny kupna policzyć, jezeli te należytości w ofiarowaną cenę kupna wchodzą, za rzetelne uznane i wolne od cięzarów są, i to tylko w tym razie, jeżeli ci wierzyciele swoje należy tości dalej przy hypotece pozostawić zechcą i na to się oświadczą.

6) Od dnia objęcia w fizyczne posiadanie dóbr kupionych obowiązany jest kupiciel od pozostałej przy nim reszty ceny kupna odsetki po 5% opłacać i takowe półrocznie z dolu do depozyta c. k. sądu krajowego lwowskiego składać, a kapitał, t. j. resztujac<sup>ą</sup> druga połowe ceny kupna w przeciągu dni 30 po doreczeniu orzeczenia sądowego porządek w wypłacie wierzycieli stanowiącego albo do depozytu złożyć, albo przekazanym wierzycielom wypłacić. 🗂

Gdyby zaś kupiciel tymczasem płynne, od ciężarów wolne w resztującą cenę kupna wchodzące nalezytości na własność nabył, to mu ma w tym razie przysłużać prawo, kapitał z kapitalem, a odsetki z odsetkami kompenzować.

7) Jeżeliby kupiciel któregokolwiek z warunków licytacyi nie dopełnił, wtedy na karb i niebezpieczeństwo jego relicytacya dóbr nastapi i to tylko w jednym terminie, w którym dobra nawet i ni-

żej tej ostatniej ceny kupna się sprzedadzą.

8) Skoro tylko nabywca pierwszą połowę ceny kupna niści, jako też zapis dłużny na drugą polowę z podaniem o intabulacyę prz dłoży, wtedy mu się na koszta jego dekret własności wyda, jego za właściciela nabytych dóbr się zaintabuluje, takowe w fizyczne posiadanie mu się oddadzą, niemniej wszystkie ciężary, wyłączajac jednakowoż ciężar gruntowy dom. 84. pag. 308. n. 8. on. wciągniety, z nabytych dóbr się wykreślą i na cenę kupna się przeniesą. Lecz nalezytość tak od przeniesienia własności jako też od intabulacyi nabywca z własnego ponosić ma.

9) Oddanie dobr rozeiagnie się na wszystkie pod ten czas prawne, lub dopiero uprawić się mające grunta z wszystkiemi przynależnościami, a gdyby z tego względu jakie żądania do ustępujacego się właściciela wypaść mogły, to zostawia się nabywcy prawo do tegoż, lecz bez roszczenia sobie powetowania się jakiego

na cenie kupna lub sprzedającej się masie.

Chęć kupienia mającym wolno jest przejrzeć czyn oszacowania i inwentarze gruntowe dobr sprzedać się mających, które się w registraturze c. k. sądu krajowego lwowskiego znajdnją, co się zaś tyczy stanu tabularnego rzeczonych dóbr z książek tabuli krajowej wiadomość powziąć, zresztą dalsze objaśnienia o jakości dóbr przez

osobiste obejrzenie tychze nabyć.

O tej sprzedaży uwiadamiają się obydwie strony, jako też ugode łamiacy Chaim Steingrab, dalej wszyscy wierzyciele na dobrach sprzedać się mających zabezpieczeni, mianowicie z pobytu Niadomi do rak własnych lub ich pełnomocoików, z pobytu zaś niewiadomi, jako to: Józef Dobrzelewski, Franciszek Piatkowski, masa po Tekli Piatkowskiej, jako też masa po Ozyasie Eblu i Szulimie Selzerze, po Józefie Smólskim i Kazimierzu Głogowskim, potem po Józefie Szeptyckim i Józefie Hennerowej z Hennersfelda, dalej Izak Mendelkorn, Eizyk Rappaport, Leizer Horn, Peretz Willer, nakoniec wszyscy ci, którym uchwała niniejsza lub przyszłe uchwały w tejże przymusowej sprawie z jakiejkolwiek bądż przyczyny doręczone być nie mogły, albo którychby prawa dopiero po akończeniu i wygotowaniu wyciągu tabularnego do tabuli wniesione byly, przez danego im za chronce pana adwokata Jahlonowskiego zastępstwem pana adwokata Malinowskiego i przez piniejsze ogło-

Z rady c k. sądu krajowego. Lwów, dnia 26. października 1859.

(2146)Ginberufungs : Gbift.

Dr. 47461. Bon ber galig. f. f. Statthalterei wird ber nach Lemberg juffandige Adolf recte Abraham Schornstein, welcher ber Interm 26. Mai 1858 3. 22546 und 27. Februar 1859 3. 7688 an benfelben ergangenen Aufforderung, in feine Beimath guruckzukehren, bis nun feine Folge geleiftet hat, im Grunde allerh. Patentes vom 24. Mar, 1832 hiemit wiederholt aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Lage ber Ginschaltung biefes Ebiftes in bas Amteblatt ber Lemberger und Wiener Zeitung um fo gemiffer in feine Beimath jurudzutehren, bidrigens berfelbe als ein unbefugter Ausmanderer angesehen und als lolder behandelt merden murte.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 8. November 1859.

Edykt powołujący.

Nr. 47461. Galicyjskie c. k. Namiestnictwo wzywa niniejszem nocy najwyższego patentu z dnia 24 marca 1832 ponownie Adolfa recte Abrahama Schornstein, który dotad nieuczynił zadość Vydanemu pod dniem 26. maja 1858 r. l. 22546 i 27. lutego 1859 r. 7688 wezwaniu, wracać do kraju, ažeby w ciągu sześciu miesięcy, liczac od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w urzędowym Rienniku Gazety lwowskiej i wiedeńskiej tem pewniej wrócił do Jezyzny, gdyż w przeciwnym razie będzie uważany i traktowany Jako wychodźca bez upoważnienia. Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 8. listopada 1859.

© bift.

Dro. 8111. Bom Przemysler f. f. Rreisgerichte als Sandels. Mechfelgerichte wird dem, dem Wohnorte nach unbefannten Isaac andhank mittelft gegenwärtigen Gbifts befannt gegeben, daß über Ansuchen bes Leon Kris de praes. 9. November 1859, Zahl 8111, Mit bier gerichtlichem Beschlufe vom heutigen 3. 8. 8111 Die Bablunge-Mage der Wechselsumme von 250 fl. ö. M. gegen denselben, so wie ben Boruch Ehrenssal bewilligt, und der für denselven ergangene Sablungsauftrag bem gur Bahrung feiner Rechte auf beffen Gejahr Roften bestellten Kurator biefigen Landes-Advofaten Dr. Zezulka, beidem ber hiefige Landes : Altvofat Dr. Madejski jum Stellvertreter beftellt ift, jugistellt worden tit.

Przemyśl, am 10. November 1859.

(8120) (3) G d i f t.

Dro. 8114. Bom Przemyeler f. f. Rreis . ale Sanbele und Medfelgerichte mirb tem, bem Wohnorte nach unbefannten Isaac Sand-

bank mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gegeben, bag über Anfuchen des Leon Kris de praes. 9. November 1859, Bohl 8114, mit h. g. Befdluße vom Seutigen j. Bahl 8114 bie Bablungeauflage ber Wechselsumme ron 1050 fl. ö. B. s. N. G. gegen denselben, fo wie gegen Boruch Ehreusaal bewilliget, und der fur tenselben ergangene Bahlungeauftrag bem jur Bahrung feiner Rechte anf teffen Gefahr und Roffen bestellten Rurator Landes-Atvofaten Dr. Zezulka, mildem ber herr Landes Advofat Dr. Madejski jum Stellvertreter besteut murbe, jugeftellt morden ift.

Przemyśl, am 10. Movember 1859.

Gdift. Mro. 8113. Bom Przemyśler f. f. Kreis - als Sandels- und Wechselgerichte wird bem, dem Wohnorte nach unbefannten Isaac Sandbank mittelft gegenwärtigen Edifts befarnt gegeben, daß über Anfuchen bes Leon Kris de praes. 9. November 1859 3. 8113 mit h. g. Beschluße vom heutigen, z. 3. 8113, Die Zahlungsauflage der Weche selfumme von 1000 fl. o. M. gegen benfelben, so wie gegen Boruch Ehrensaal bewilliget, und der für benfelben ergongene Zahlungsaufs trag bem gur Wahrung feiner Rechte auf deffen Gefahr und Roften bestellten Kurator Landes-Advokaten Dr. Zezulka, welchem der Landes-Advofat Dr. Madejski gum Stellvertreter bestellt ift, jugeftellt mor-

Przemyśl, am 10. November 1859.

Mro. 13191. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben bes zu Wien verstorbenen Franz Eska mit diesem Gdifte befannt gemacht, daß mit Beichluß vom 1. August 1859, Bahl 10753, über bas Guterabtreiunges gesuch bes Franz Schatz gur Einvernehmung ber ausgewiesenen Glaus biger ber Termin auf den 25. Ofiober 1859 Fruh 9 Uhr bestimmt

Da ber Wohnort ber obigen Erben unbefannt und biefelben auch außer ten f. f. Erblanden fich aufhalten durften, fo wird jur Bahrung ihrer Recte ber Rechtsvertreter Utv. Dr. Slabkowski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Bescheib Diefes Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 6. Oftober 1859.

(2140)Rundmachung. Dr. 32421. Un bem f. f. Gymnafium ju Tarnow ift eine Leb. rerftelle für Latein und Griechisch mit dem Jahrergehalte von 735, eventuell 840. Gulden öfterreichischer Bahrung und dem Anspruche auf

bie gefitlichen Dezennalzulagen zu befigen. Unterrichtssprache für diese Gegenstände ift die polnische und bie

Die Bewerber haben ihre vorschriftegemäß instruirten, an bas bobe f. f. Minifterium fur Rultus und linterricht gerichteten Gefuche, und zwar wenn fie bereits in einem öffenilichen Lebramte fich befinden, durch ihre vorgesetten t. f. Comnafial = Direkzionen und Landesbeborben bis jum 15. Dezember 1859 hieramte einzubringen.

Bon ber f. f. Lanbes . Regierung.

Krakau, am 5. November 1859.

C d i F t. Dr. 6781. Bom Tarnopoler f. f. Rreisgerichte wird im Grunde Erlasses bes boben f. f. Oberlanbesgerichtes vom 31. Oftober 1859 3. 25197 jur Befetang zweier Rotarstellen mit den Ortefigen ju Mi-

kulince und Zbaraz der Konfure hiermit ausgeschrieben.

Bewerber um biese Stellen haben ihre Gesuche binnen 4 Wochen vom Tage der britten Ginschaltung biefer Aundmachung in die 21mte. blätter der Lemberger Landeszeitung auf dem im S. 14. der Rotariateordnung und Urt. IX. bes faiferlichen Patente vom 7. Februar 1858 bezeichneten Wege bei biefem f. f. Kreisgerichte ju überreichen, und hierin die vorgeschriebene Befähigung auszuweisen.

Tarnopol, am 7. November 1859.

Vorladungs . Gdift.

Mro. 2896-1859. Crim. Bon tem f. f. Landesgerichte Gross-wardein wird Ludwig Szakács, falfchlich Ludwig und Gabriel Nagy, Gabriel Fekete, und Karl Szasz aus Nagy Enyed in Siebenburgen, 28 Jahre alt, reformirt, ledig, gewesener Student, welcher mit bem Beschluße vom 26. Februar l. I. Aro. 9025 - 1858 cr. wegen Berbrechen der Berfälfchung öffentlicher Areditspapiere in Anflagestand verfett, aber aus dem Strafhause bes f. f. Komitatsgerichtes Szathmar, wo er in vorläufiger Bermahrung fand, flüchtig geworden ift, anmit aufgefordert, fich binnen 4 Monaten von heute an fo gewiß bei bem eingangeermahnten f. f. Landesgerichte ju stellen, widrigens gegen ibn das Berfahren und Erkenntniß in seiner Abwefenheit erfolgen murde. St. f. Landesgericht.

Grosswardein, am 11. August 1859.

Rundm achung. Beim f. f. Przemysler Rreiegerichte ift eine Mro. 835 Praes. Gerichte Adjunttenfielle mit dem Gehalte jahrlicher 525 fl. oft. Bahr.

erlediget. Die Bewerber haben ihre geborig belegten Befuche binnen vier Bochen von der britten Ginschaltung diefer Rundmachung bei biefem

Braftotum im vorgeschriebenen Bege gu überreichen. Bom Prafidium bee f. f. Rreisgerichte.

Przemyśl, am 16. November 1859.

Edift. (2138)

Rro. 37858. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber ber in Berluft gerathenen Binfentalons von ben, bem Tartakower lat. Pfarrer Johann Kuzmiewicz gehörigen, aus beffen Rad). laffe abhanden gefommmenen Pfandbriefen ber galig. ffand. Rredites

a) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 471 unb 766,

b) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 1173, 1518, 1591, 1652 und 1708,

e) vom Pfandbriefe Ser. III. Nr. 2113,

d) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 2753, 2765, 2776, 2822, 2823, 2824, 2826 und Ser. V. Nr. 1906,

e) von Pfandbriefe Ser. III. Nr. 3132,

f) von ten Pfandbriefen Ser. III. Nr. 3814 und 4106,

g) vom Pfandbriefe Ser. III. Nr. 4553, h) von den Pfandbriefen Ser. III. Nr. 5477 und 5545,

i) bon ben Bfandbriefen Ser. III. Nr. 6466 und Ser. V. Nr. 4840, k) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 6848 und Ser. V. Nr. 5459, 1) von ben Pfandbriefen Ser. III. Nr. 7072, 7073 und Ser. V. Nr. 6422,

m) vom Pfandbriefe Ser. III. Nr. 7522. n) vom Bfandbriefe Ser. V. Nr. 3469.

vom Pfandbriefe Ser. V. Nr. 9654 aufgefordert, daß fie biefe Binfentalons mit Auenahme jener von den sub i) angeführten Pfandbriefen binnen 3 Jahren vom Tage, an welchem ber lette ber mit ben Pfanobriefen binausgegebenen Binfen-Koupons fällig mirb, b. i. bezüglich ber Pfandbriefe mie oben:

sub a) bis letten Juni 1866, Dezember 1866, b) Juni 1867, Dezember 1867, d) Juni 1868, Dezember 1868, Juni 1869, Juni 1870, 77 Juni 1862, 77 Dezember 1862, 1) " 77 Juni 1863, m) "

Dezember 1869, Dezember 1865, bagegen von jenen

i) binnen brei Jahren vom Tage ber letten Ginfchaltung in bie Beis tungeblatter an gerechnet, um fo gewiffer beigubringen, ober ihre alls fälligen Rechte auf biefe Salone barthun, widrigene folche fur amortiffrt erflart merben murben.

Que bem Rathe bee f. f. Lanbesgerichte.

Lemberg, am 3. November 1859.

G b i f t. Mro. 130. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte merden über Unsuchen bee herrn Karl Sobota de praes. 8. Jult 1856 3. 20208 und einwilligende Erflarung ber f. f. Finang. Profuratur ddto. 22. Dezember 1856 3. 14698 bie Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen , auf die Berrichaft Podhorki lautenben 5 % Rriegsbarlebens. Obligazion ddto. 3. April 1798 Mro. 13631 über 186 fl. 442/8 fr. RM., wovon die Intereffen feit bem 1. Dovember 1818 gebuhren, aufgeforbert, biefelbe innerhalb eines Jahres von ber letten Ginical. tung biefes Ediftes in bie Lemberger Zeitung an gerechnet, um fo gewiffer vorzulegen, ober ihre allfälligen Rechte barguthun, ale fonft biefelbe nach Berlauf biefer Frift fur null und nichtig wird erflart werden. Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 24. Februar 1857.

Rundmachung. (3) Aro. 34286. Bom Lemberger k. k. Landesgerichte wird hiemit (2139)fundgemacht, bag jur Befriedigung ber von ber f. f. Finang-Profuratur Ramens bes Armenspitale in Medrzychow und Lysakow witer Theodor und Agnes Makolondry erfiegten Summe pr. 362 und 108 öfterr. Dufaten und 3 fl. R.M. f. M. G. bie in Lemberg sub C.-N. 671 und 673 1/4 gelegenen Realitäten am 22. Dezember 1859, um 3 Uhr Dachmittags unter nachstehenden erleichternden Bedingungen hiergerichts werden feilgebothen werden :

1) Bum Ausrufepreise mirb ber unterm 31. August 1853 jur Lemberger Magiftrate . Bahl 25614 gerichtlich erhobene Chagungs: werth von 6512 fl. 31/2 fr. RM., ober 6837 fl. 66 fr. ofterr. Wahr.

angenommen.

2) Jeber Raufluftige ift verbunden vor Beginn ber Feilbiethung 5/100 bee Schähungewerthes, bas ift 342 ff. b. 2B. ale Angelb gu Sanden ber Ligitagions : Kommission im Baaren gu erlegen, welche Dem Meistbiethenden in die erste Kaufschillingehalfte eingerechnet, den Hebrigen aber nach ber Ligitagion gurudgestellt merben.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erfte Raufschillingshälfte nach Ginrechnung bes Babiums binnen 30 Tagen, bingegen Die 2te binnen brei Monaten vom Tage ber Buflellung bes Bescheites über bie jur Wiffenschaft bes Berichtes genommene Feilbiethung an gerech. net, fammt 5% Binfen, von biefem Tage angefangen, gerichtlich ju erlegen.

4) Sollte fich ein ober ber andere Glaubiger meigern, bie Bahlung vor bem gefehlichen ober bedungenen Auffundigungstermine anjunehmen, fo ift ber Erfteber verbunden, biefe Laften nach Dag bes angebothenen Raufschillinge ju übernehmen. Die Fistalforderung wird aber bemfelben nicht belaffen.

5) Sollte bei bem auf ben 22. Dezember 1859 bestimmten Termine tein Unboth über oder um ben Schagungewerth gefchehen, fo werden bei diefem Termine die feilgebothenen Realitäten auch unter ber Schähung, jedoch nicht weniger als 4000 fl. öfterr. Währung ver' außert merben.

6) Sobald ber Befibiether ben Raufschilling erlegt, ober fic ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bet ibm belaffen wollen, fo wieb ihm bas Gigenthumedefret ertheilt, ber phyfifche Befit ber erstandenen Realitaten übergeben, und bie auf ben erequirten Realitaten haftenben Laften (mit Ausnahme ter Grundlas ften, welche ber Raufer jetenfalls ju übernehmen bat), werden fobann ertabulirt und auf ben erlegten Raufschilling übertragen merben.

7) Collte er hingegen ben gegenwärtigen Lizitazionsbedingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachfommen, fo verfällt bas erlegte Badium, fo wie Die etwa bereits eingezahlten Kauffchillingetheilbetrage unbedingt gu Gunfien ber hppothezirten Glaubiger, und es werden biefe Realitaten auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitagionstermine um feben Breis veraußert werben.

8) Die fur bie Erwerbung bes Gigenthums Diefer Realitaten bem a. h. Batente vom 9. Februar 1850 einzugahlende Gebühr, fo wie die Roften ber Intabulirung, hat ber Raufer aus Gigenem gu bestreiten, ohne biefe Auslagen vom Raufschillinge in Abschlag brin' gen zu dürfen.

9) Sinfichtlich ber auf Diesen Realitäten haftenben Laffen, Steu' ern und sonstigen Abgaben werden bie Raufluftigen an bas bierftadtie

fche Grundbuch und die Stadfaffe gewiesen.

Bon diefer Feilbiethung werden beide Streittheile und fammte liche Sppothetargläubiger und inebefondere Emil Wahanowski und tie dem Leben und Mohnorte nach unbefannten Erben ber Konstantia de Wierzbickie Maciulska, ale: Rosalia Goryczkiewicz, Maria Maciulska, Johann Maciulski, Josef Maciulski und Thomas Maciulski, Josef Reitzes, Johann und Marianna Iwańskie, Karolina Woźniak. Leibe Feger, Osias Rosner, Blume Bernstein, Jacob Ohne und Sephie Kościńska, und im Falle beren Ablebens, beren, bem Damen und Bohnorte nach unbefannten Erben, endlich alle Diejenigen, melde feit dem 8. Dezember 1858 etwa ale Gigenthumer ober Glaubiger in's flabtische Grundbuch an bie Gemahr gelangten ober gelangen murben, ju Sanden tes Atvofaten herrn Dr. Maciejowski, nelder biefen Personen und allen Tenjenigen, benen aus mas immer für einem Grunde ber Ligitagionebefcheib vom 30. Marg 1859 3. 1555, ober bie nadfolgenten Befcheibe nicht rechtzeitig zugefiellt merten fonnten, jum Rurator bestellt ift, verftandiget.

Que bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, am 18. Oftober 1859.

Dritte (3) (2143)Lizitazione=Ankundigung.

Dro. 18676. Bei ber f. f. Finang . Begirte Direfgion in Tat nopol wird am 12. Janner 1860 von 3 bis 6 Uhr Rachmittage bas gu Tarnopel sub Cons. - Nro. 695 gelegene Merarial = Gebaube im Bege ber öffentlichen Berfieigerung veräußert merben.

Der Alusrufepreis beträgt 4200 fl. o. 2B. und bas ju erlegende

Badium 10% bes Ausrufspreifes.

Bei diefer Ligitagion merden auch Anbothe unterm Ausrufspreife angenommen werden.

Die naberen Ligitagionebedingniffe fonnen bei ber f. f. Sinand' Bezirke Direktion in Tarnopol eingesehen merden. R. f. Finang-Bezirte: Diretzion.

Tarnopol, am 8. November 1859.

Obwieszczenie trzeciej Licytacyi.

Nr. 18676. Przez c. k. finansową dyrekcyę powiatową w Tar nopolu sprzedaż budynku skarbowego w Tarnopolu pod NC. 690 położonego, w drodze publicznejlicytacyi na dniu 12. stycznia  $186^{0}$ od godziny 3ciej do 6tej po południu przedsiewziętą będzie.

Za cene wywołania stanowi się kwota 4200 zł. w. a., a wa-

dyum wynosi 10% tej ceny.

Przy tejże trzeciej licytacyi przyjmowane będą także oferty

niżej ceny wywołania.

Warunki licytacyi w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej przejrzane być mogą.

C. k. finansowa dyrekcya powiatowa.

Tarnopol, dnia 8. listopada 1850.

(3) C b i f t. Mro. 39675. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben

die Inhaber folgender, angeblich in Berluft gerathenen oftgaligischen Kriegsbarlehens-Obligazionen, lautend auf den Ramen: 1) Jasiennow Unterthanen Stanislawower nun Kotomener Rreif

Dr. 14934 vom 12. Juni 1798 gu 5% über 25 fi. 324 g rr.

2) Jasiennow Unterthanen Stanislawower nun Kolomeaer Rreif Mr. 14970 vom 23. Marg 1798 gu 5% über 25 fl. 324/8 rr.

3) Jasieniów Rustik Stanislawower nun Kolomeaer Rreib Mr. 15666 vom 27. November 1799 zu 5% über 25 fl. 324/8 11. aufgefordert, folde um fo ficherer binnen 1 Jahre, 6 Bochen und Tagen vorzulegen, oder ihre Anfpruche barauf barguthun, wibrigen biefelben fur amortifirt werben ertlart merben.

Mus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 3. November 1859.

(2150)Rundmachung.

Mro. 33759. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird biemit fundgemacht, daß zur Befriedigung ber von der galig. Sparfassa wider bie liegente Masse des Adalbert Janiszewski mittelft rechtsfraftigen Urtheile vom 15. Marz 1859 3. 8319 ersiegten Summe von 711 fl. 14 fr. R.M. ober 746 fl. 791/2 fr. ö. B. fammt 5"/0 Binfen vom 12. August 1857, Gerichtekoften pr. 24 fl. 79 fr. ö. 28., ferner bereits früher mit 6 fl. 84 fr. o. B. und gegenwärtig im gemäßigten Betrage von 27 fl. 32 fr. ö. D. jugesprochenen Grefugionetoffen bie erefutive Feilbieihung ber, ber liegenden Maffe tes Adalbert Janiszewski gehörigen, in Lemberg sub Nro. 711 1/4 gelegenen Realität in drei Terminen, bas ift am 23. Dezember 1859, 27. Janner und 23. Februar 1860, jedesmal um 4 Uhr Rachmittage über ober boch wenigstens um den Schapungswerth und unter nachstehenden Bedin. gungen bei biefem f. f. Landesgerichte abgehalten merden mirb:

1) Bum Ausrufspreise biefer Realität wird ber gerichtlich erho.

Schapungewerth mit 9802 fl. 16 fr. ö. D. angenommen.

2) Seber Kauflustige ift gehalten 10% bes Schätzungemerthes im runten Betrage von 980 fl. ö. D. als Badium ju handen ber Ligitagions-Kommiffion ju erlegen, welches bem Deifibiethenden in bas erfte Raufpreiedrittel eingerechnet, den übrigen Mitligitanten aber nach

der beendigten Berfteigerung jurudgestellt werden wird.

3) Der Gritcher wird verpflichtet fein ein Drittel des angebo. thenen Kaufpreises binnen 30 Tagen nach Buftellung zu feinen Sanden oder zu benen seines Machthabeis bes ben Lizitazionsakt genehmigenten Bescheides im Baaren mit Einrechnung des Badiums an bas gerichtliche Depositenamt zu erlegen. Die andern zwei Drittel des Raufpreises aber hat der Ersteher binnen 30 Tagen nach der auf obige Urt gefchehenen Buftellung des die Bahlungsordnung ber Sppothefar. forderungen fefiftellenden Befcheides ju Gerichte = oder gu Sanden ber darin angewiesenen Glaubiger zu bezahlen, und bis diese Bahlung erfolgt, von tiefen zwei Raufichillingedritteln die vom Tage der physifden Uebernahme ber erfauften Realität ju berechnenden 5% Binfen halbjährig vorhineln an bas Gericht abzuführen.

4) Der Räufer ift gehalten die auf tiefer Realität hypothezirten Schulden nach Maggabe feines Meiftbothes ju übernehmen, wenn einer oder ber andere Gläubiger seine Forderung vor dem etwa bedungenen

Auflundigungstermine anzunehmen fich weigern murbe.

5) Cobald ber Raufer bas eifle Raufpreiebrittel erlegt baben mird, wird ihm das Cigenthumedefret bezüglich ber erfauften Reas litat ausgefertigt, und er als Gigenthumer bavon, jedoch unter ber Bedingung intabulirt werden, daß gleichzeitig mit ber Berbucherung feiner Gigenthumerechte auch bie Intabulirung bee rudftanbigen Rauf. Schillings sammt Interessen, und allen in ber britten Bedingung ent= haltenen Berbindlichteiten im Laftenflande der erkauften Realität auf leine Rosten erwirkt werde. Sodann mird die erkaufte Realität ihm in ten phyfischen Befit übergeben, und alle darauf haftenden Schulden, mit Muenahme jener, die er gemäß der 4ten Bedingung etma gu übernehmen hatte, aus ber erfauften Realität geloscht und auf den Raufpreis übertragen werden.

6) Die Getühren fur bie Uebertragung bes Gigenthume und fur Die Intabulazion bes rudftandigen Raufschillings fammt Rebengebuhren

hat der Ersteher aus Eigenem zu tragen.

7) Sollte ber Raufer welch' immer ber obigen Bebingungen nicht nachkommen, so wird auf feine Gefahr und Roften eine Religitazion ausgeschrieben, und die erstandene Realität in einem einzigen Termine auch unter bem Coapungewerthe um mas immer fur einen Breis veräußert merten, mobel der moitbruchige Raufer fur den hieraus entspringenden Schaden und Abgang nicht nur mit dem eregten Babium, fondern auch mit feinem fonftigen Bermogen verantbortlich bleiben, bagegen ber bei ber Relizitazion etwa erzielte Mehr-Detrag ben Sypothekargläubigern, und nach beren Befriedigung bem dermaligen Realitätseigenthumer zufallen wird.

8) Der Grfteber ift gehalten beim Abichluße ber Berfteigerung Dem Gerichte einen von ibm zu ernennenden, in Lemberg anfaßigen evollmächtigten namhaft zu machen, an welchen alle biefes Raufgehaft betreffenden Bescheibe und Erläße zugestellt merden sollen, mis Migens folde im Gerichtsorte mit der Wirfung ber Buftellung gu

genen Sanden angeschlagen murden.

bie gedachte Realität in feinem biefer Termine über ober wenigstens ben Schahungewerth veraußert werden, fo wird unter Ginem gur feffegung ber erleichternden Bedingungen ein Termin auf ben 24. Gebruar 1860, 3 Uhr Rachmittags bestellt, und bie Gläubiger hiezu ater ber Strenge vorgelaben, bag bie Richterscheinenden ber Stimdenmehrheit ber Erscheinenden beitretend angesehen merden.

10) Sinfichtlich der Laften merden Raufluftige an Die Stadttafel hin hinsichtlich der Steuern an das Lemberger f. f. Steueramt ge-

Diesen.

Sievon werden bie Partheienundtie Sypothefarglaubiger, und zwar Mau Theodora Zabkiewicz als unbefannten Aufenthalisoites und jene

Sypothekarglaubiger, benen ber gegenwärtige Grefugionsbefdeid und die spateren Erlässe aus mas immer für einem Grunde nicht zugestellt werden fonnten, oder welche nach dem 6. Augun 1859 an die Gemahr fommen follten, burch ben hiemit für die genannten Sypothefarglaus biger in der Berfon bes Abvofaten Dr. Landesberger mit Curftitui. rung des Abvokaten Dr. Malinowski ernannten Kurator verständigt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 18. Oftober 1859.

G d i f t.

Mr. 45301. Bom f. f. Lemberger Landes: als Handels, und Wechfelgerichte wird den Gheleuten Constantin v. Zaborowski und Wanda Zaborowska mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Frau Friderika Królikowska geb. v. Jenny ein Gesuch de praes. 2. November 1859 3. 45301 um Bahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 600 fl. öfterr. Währ. f. N. G. angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber die Zahlungsauflage unterm 3. November 1859 3. 45301 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber belangten obigen Cheleute unbefannt ift, fo hat das f. f. Landesgericht ju deren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Landes. und Gerichte-Aldvofaten Dr. Malinowski mit Substituirung des Herrn Advokaten Dr. Maciejowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Berichtsoronung verhandelt werden wird.

Durch biefes Edift merben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechtes behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Cachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus dem Mathe des f. f. Landes : als Handels= und

Wechselgerichts.

Lemberg, ben 3. November 1859.

(2141)(3) Kundmachung.

Mr. 19051. Bur Berpachtung ber Brodyer ftabtischen Markt= und Standgelber auf die Beit bom 1. Dezember 1859 bis Ende Oftober 1860, oder auf drei Jahre vom 1. Dezember 1859 bis Ende Oftober 1862, wird bei bem f. f. polit. Bezirksamte gu Brody in den gewöhnlichen Amtestunden am 24. 1. Di. die öffentliche Berfleigerung abgehalten merden.

Der Fiefalpreis ift 952 fl. 56 fr. öfterr. Bahr., es werden auch

Unbothe unter dem Fiefalpreise angenommen.

Pachtlustige werden zu dieser Versteigerung mit dem Bemerken eingeladen, daß die Pachtbedingniffe bei tem Brodyer f. f. Begirteamte einzusehen find und daß ein 10% Badium ju erlegen ift. Die f. f. Rreisbehörde.

Złoczow, am 12. November 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19051. W celu wydzierzawienia targowego w mieście Brodach na czas od 1. grudnia 1859 aż do ostatniego października 1860, lub na lat trzy od 1. grudnia 1859 do ostatniego października 1862 r. odbędzie się dnia 24. b. m. licytacya w c. k. politycznym urzędzie powiatowym w Brodach w zwykłych godzinach urzędowych.

Za cene wywołania postanowiono sume 952 zł. 56 kr. wal.

austr., ale przyjmowane będą oferty i niżej tejże ceny.

Do licytacyi wzywa się konkurentów z tem zawiadomieniem, że warunki dzierzawy w Brodzkim c. k. urzędzie powiatowym przejrzeć można i że 10% wadyum złożyć należy. Od c. k. władzy obwodowej.

W Złoczowie, dnia 12. listopada 1859.

(2148) Konkurs-Berlautbarung. Mr. 964 praes. Bu befegen ift: Eine Finang-Konzipistenstelle bei ber

f. f. Finang-Profuratur in Krakau in ber IX. Diatentlaffe mit bem Gehalte jahrlider 735 fl., oder im Salle ber Gradual-Borrudung ter Finang-Kongipiften im Konfretalftande, eine mit 630 ff. öfterr. Bahr.

Bewerber um diefe, dem Ctande ber Finang-Kongipiften ber f. E. Kinang-Landes-Direfzion in Krakau angehörige Stelle, haben ibre gehörig botumentirten Gesuche unter Nachweifung ber bieber geleisteten Dienste und erworbenen Gefchaftstenntniffe, des sittlichen und poliit. ichen Boblverhaltens, der Renninis der Landessprache, ferner der für den Finang-Profuraiuredienst erforderlichen juridischen Ausbildung und einer entweder im Ristalbienfte, ober bet einem Atvotaten ober Gerichte erworbenen Rechtepraris, im vorgeschriebenen Bege bis 20. Degember 1859 bei dem Prafidium der f. f. Finang-Landes Direfzion in Krakau einzubringen.

Krakau, am 11. November 1859.

### Anzeige-Blatt,

#### Doniesienia prywatne.

urunt do budowania pod Nrm. 876 1/4, przy ulicy go. Jana, jest z wolnej reki do sprzedania. - Blizsza wiadomość Nrm. 1752/4 u właścicielki, lub u p. adwokata Wickiego W Krakowie.

W Kamienicy pod Nrm. 175 <sup>2</sup>/4, naprzeciw hotelu angiel-skiego, jest pomieszkanie składające się z 5 pokojów, bardzo dogodne na prywatną kancelarye, każdego czasu do najęcia.

1850 in Handel gebrachte Sahre Das von

# . -

Cehweiz Aehnliche Produfte das beste Renomme'e erwoiben, hat in neuerer Zelt den Anglieh zur speculativen kadustrie gegeben. Aechtliche Produkte tauchen unter markichen Priv. Aratheren.
Mundwasser Conçurrenz zu machen, wurde die fe durch Rachalienen Beiter Flehten zu eine Flehtenen von der Konfichen der Konfichen von der Von de Mirror III welches fich in Defterreich, Deutschland, England,

Dem boben Mbel und P. T. Publifum zeige ich ergebenft an, baß bas

## 3ahmaffa G. Drie Anakherin-Mundwasser und k. priu.

nur bei mir in Wien, Stadt, Tuchlauben Dr. 557, und in nachflehenben Fermen echt zu haben ift.

Ecemberg bei hern C. F. Milde und hern Lameri, Apoth, — Bochnia: Constantin Solik, — Brody: Deckert Apoth, — Brzezan: Fadenhecht, — Czernowitz: Rozański und Zachariasiewicz, — Dembica: Herzog Apoth, — Dobromil: Grotowski, — Jaroslau: Ig. Bajan, — Kolomea: Zachariasiewicz, — Krakan: J. Jahn und Th. Gorecki, — Przeworsk: Janiszewski, — Rozwadow: Marecki, — Rzeszow: J. Schaitter & Comp., — Sambor: Kriegseisen Apoth, — Sanok: Jakitsch, — Stanislau: Tomanek & Comp. und Gebrüher Czuczawa, — Stryj: Sidorowicz, — Tarnopol: Latinek und Morawetz, — Tarnow: J. Jahn. (1264—10) Bahnargt. J. Cr. P. C. D.

Schneeber, angenehm zu nehmende echte

Der beliebte, angenehm zu nehmende echte

Schneeber (Selferfeit, Lufter), Halbeschen, Berschleimung,

liberhaupt bei Brust- und Eungenfrankseiten ein bewährtes ein

Einderungsmittel, ist im frischen Zustanbe und echt zu befommen:

Im "goldenen Stern", so wie auch dei zern Carl Ferd.

Im "goldenen Stern", so wie auch dei zern Carl Ferd.

Biada, Jos. Berger. — Borlinia, A. Kasprzykiewicz. — be Brody, Ad. Hitter V. Kościcki, Ap. — Buczacz, B. Pleisser. — nn Chrzanow, Dom. Porta. — Dembica, F. Herzog. — Gorlice, an Walery Rogawski, Ap. — Krakau, Alexandrowicz. — Mysle-

Schnechte, angenehm zu nehmende echte

Schneelse, angenehm zu nehmende echte

für Grippe, Heiserleit, Hulten, Halbbeschwerden, Berschleinung,

ginerhaupt bei Brust- und Lungenstrankheiten ein bemährtes

ginderungsmittel, ist im frischen Zustande und echt zu bespährtes

gin "goldenen Stern", so wie auch bei Herre Carl Berd.

Niede R. 162 St.

Biada, Jos. Berger. — Borhnia, A. Kasprzykiewicz. —

Chrzanow, Dom. Porta. — Borhnia, A. Kasprzykiewicz. —

Brody, Ad. Hitter v. Koseicki, Ap. — Buczacz, B. Pfeisfer. —

Chrzanow, Dom. Porta. — Dembica, F. Herzog. — Gorlice,

Walery Rogawski, Ap. — Krakau, Alexandrowicz. — Myske
Nyletey Rogawski, L. Neumarkt, L. v Kamieński. — Prze
Chrzanow, Dom. Porta. — Dembica, F. Herzog. — Gorlice,

Walery Rogawski, Ap. — Krakau, Alexandrowicz. — Myske
Ersesow, Schaitter. — Sambor, Kriegseisen. — Stanisłau,

Rzeszow, Schaitter. — Sambor, Kriegseisen. — Stanisłau,

Rzeszow, Schaitter. — Tarnopol, Buchinet. — Tar
now, M. Rit. b. Sidorowicz, Ap. — Wadowice, F. Foltin. —

Zaleszczyk, Kodrebsky & Comp. — Złoczow, F. Pettesch.

Preis einer Flasche F. Webrauchstumetlung a fl. 26 fr. 5. 23.

Gerner ist dieser Allop in allen größeren Stäbten zu

(2125)

befommen.

## Darbergeren Bestellungen zu machen sind. Dar Durch die angeführten herren Depositäre können auch webe allgemein beliebten k. k. Oberarzten Schmidt's wirden beliebten k. k. Oberarzten Schmidt's wirden beliebten k. k. Oberarzten Schmidt's wirden bezogen werden. Dezogen werden. Preis pr. Schachtel 23 fr. österr. Währ. weben werden werde gichtwatte Englische

Pattison, des ein bewährtes, schnelles und ficheres Heisenstel gegen dronische Gicht und Rheumatismen aller Art, zu baben in ganzen Paquets à 1 ft. unb halben à 50 fr. österr. Währ. bei Jos. Kerd. Klein, Ringplag Rr. 232 zum blauen Stern.

# Wintersaison

# Homburg vor der Höhe. 合品

Die Wintersaison von Homburg bietet den Touristen ber guten in Blüthaft alle Unterhaltungen und Annehmlickeiten, die seit Jahren in Blüthe gebracht und wodurch es die Höhe errungen hat, welche es jest in der Reihe der ersten Baber einnimmt. Das prachtvolle Casino, dessen Glanz durch mebrere neu erbaute Sale erhöht wurde, ist alle Tage geöffnet. Die Fremden finden da-

1) Gin Lefecabinet mit ben bebeutenbiten beutiden, frangifigen, englifchen, ruffifchen, hollanbifchen Journalen und anberen felbft vereinigt

Zeitschriften. 2) Glänzende Sasons, wo das Trente-et-quarante und das Boulette gespielt wird. 3) Walls und Coneersfäle. 4) Ein Casc-restaurant. 5) Einen großen Speise Saal, wo um butte Abends a la française gespeist wird. Die Restauration sieht unter der Leitung des Herns Chevet aus Paris. Die Bant von Homburg gewährt außergewöhnliche Wortheilt, indem daselbis das Trente-et-quarante mit einem Tero gespielt wird. Zeben Wend läßt sich das derühmte Kurorchester von Garbt und Arch in dem großen Walfaale hören. Auch während der Winterfaison sinden Wäus, Concerte und ans der Ertstlungen eines französischen Waudene im japa" nischen Saale Worde werden im japa"

gegeben.

Große Jagben in weitem Umfreise, enthalten fowohl Bochwild, le anberen übrigen Wildgartungen. Bab hemburg ift burch Berbinbung ber Eisenbabn und Omni' ale

Smni' n Wildgattungen. burch Berbindung ber Eisenbabn und ungefähr eine Stunde von Frankfurt alle anderen übrigen Bad homburg ift fe, fomte ber Polt, buffe,

Sed Car

(2)

i. k. privil. Großijandlers in Bien,

Arten Staats- und Privat - Anlehens - Obligationen, empfiehlt fich fur ben Gin: und Berkanf Sitbermungen, Lotterie = (Fffecten, Induftrie = Metien, Gold= und

Lotterie: Effecten Mustanbifder Banknoten, Sitber, unb erläßt fein Gold und Staatspapiere 11.

P

gegen 10 monatt. Ratenzahlungen.

Vom Bandwurm heit schmerz-u gefahrlos in 2 Stunden Dr. Bloch Wien, Jägerzeil 528.

(71-23)